# Nº 249.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, den 17. October 1829.

Angekommene Fremde bom 15. Dctober 1829.

Hr. Graf Unruh aus Unruhstadt, Hr. Erbherr Chlapowski aus Turwy, I. in No. 243. Breslauerstraße; die Gutsbesitzer Hr. v. Roczorowski und Hr. v. Chlapowski aus Bonikowo, I. in No. 1. St. Martin.

#### Chictal = Citation.

Auf Antrag eines Real-Gläubigers ist überdie, die Summe von 34,659 Athl. bestragenden Kaufgelder des im Posener Kreise belegenen Guts Rosnowo, von welchem der Besitztiel zuleht im Hyposthefenduche auf den Namen des Bonaventura v. Gajewski berichtigt war, der Kaufgelder-Liquidations-Prozes erdssnet worden. Es werden daher alle diejenisgen, welche an das Gut oder die Kaussgelder Real-Ansprüche zu haben vermeisnen, so wie auch namentlich:

- 1) die Theresia Marianna verehelichte Dunin, geborne v. Wilczynofa,
- 2) der Johann Anton und Michael v. Swiecidi,
- 3) die Franciska v. Gajewska und Alopsia verebelichte v. Arzyganow= ska geborne v. Gajewska,

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wniosek iednego wierzyciela realnego został nad summą szacunkos wą dobr Rosnowa w Poznańskim Powiecie położonych, w ilości 24,659 tal., których tytuł possessyi na ostatku w księdze hypoteczney na imie Ur. Bonawentury Gaiewskiego uregulowanym był, summy szacunkoweży process likwidacyjny rozpoczęty. Za czem wszyscy ci, którzy do kupna pieniędzy pretensye realne mieć mniemają, jako też z nazwiska:

- 1) Teressa Marianna z Wilczyńskich Duninowa,
- 2) Jan Antoni i Michał Swięcicki,
- Franciszka Gaiewska i Aloizya z Gaiewskich Krzyżanowska,

4) der Graf Anton v. Studnicki,

5) die Frau Rammerherrin v. Sforze=

wita, bie ihrem Aufenthalte nach unbefannt find, hierdurch offentlich vorgeladen, in dem auf ben 14. Robember b. 3. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Land-Gerichts-Uffeffor Rofcher in unferm Partheien = 3immer anfichenden Liquidations : Termine perfontich ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu benjenigen, welchen es an Bekannt= schaft fehlt, die Juftig = Commiffarien Hoper, Mittelffabt, Guberian und Dgrodowies in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche an bas Gut Rosnowo, ober beffen Raufgelb gehörig anzugeben und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er mit seinem Anspruche an das Gut ober die Kaufgelder präkludirt, und ihm damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben, als gegen die Gläubiger, unter welchen das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden

wird.

Posen ben 25. Juni 1829? Konigl. Preuß. Landgericht.

miet Aereka – mendena a Videnska

the United

4) Hrabia Antoni Studnicki,

z pobytu swego pomieszkania niewiadomi, ninieyszem publicznie się zapozywaią, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie totey przed Deputowanym Assess. Röscher w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez pelnomocników prawem dozwolonych, któr rym się w braku nieznaiomości Kommiss. Sprawiedl. Hoyer, Mittelstädt, Guderian i Ogrodowicz proponuią, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili.

Niestawaiący się oczekiwać ma, iż z swemi pretensyami do rzeczonych dobr lub kupna z pieniędzy wyłączonym i iemu w téy mierze wieczne milczenie, tak przeciw okupicielowi, iak przeciw wierzycielom, pomiędzy których pieniądze kupna podzielone będą, nakazanem zostanie.

Poznań dnia 25. Czerwca 1829.

sample that third transfer and

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

### -Ebictal=Citation.

"- Auf ben Antrag bes Königlichen Pol= nischen General Sigismund v. Rurnato= woli zu Barichau, werden alle biejeni= gen, welche auf die Rubr. III. Nro. 1. auf Pozarowo, fur die verfforbene Che= gattin bes Eigenthamere Moam b. Rur= natowsfi, Unna Glifabeth geborne v. Un= ruh, mit 2626 Mthl. 10 fgr., ober 15,758 Fl. polnisch aus ber Grob-Quit= tung bom 25. Juni 1777, bie auf Ber= anlaffung bes Pnpillen-Collegiums für bier Rinder derfelben am 4. November 1796 bon bem Boguslaus Georg von Rurnatowski angemeldet und zufolge bes Unerfenntniffes bes Gigenthumers in bem Protofoll vom 18. April 1796 per Decretum bom 21. September 1801 eingetragen find, und bie aber biefe Poft fprechenden Documente, nam= lich die von den Abam v. Kurnatowsfi= fchen Cheleuten ausgestellte Grod-Quit= tung vom 25. Juni 1777, bas Uner= fenntniß-Protofoll vom 18. April 1796 und ber Sopothefen-Recognitions-Schein bom 21. October 1801, als Eigenthus mer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe-Inhaber, ober aus einem andern Rechtsgrunde Unsprüche zu haben vermeinen, aufgeforbert, ihre Unspruche binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine den 1. December b. 3. Vormittage um io Uhr vor bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Culemann in unferm Inftruktions = Zimmer anzumel=

Zapozew Edyktalny. Na wniosek Królewsko Polskiego Generala Zygmunta Ur. Kurnatowskiego w Warszawie wszyscy ci, którzy do summy w Rubr. HI. No. I. na Požarowie dla zmaslév makżonki dziedzica Ur. Adama Kurna. towskiego, Anny Elżbiety z Unruh, w ilości 2626 tal. 10 śgr. czyli 15758 złotych polskich z kwitu Grodzkiego z dnia 25. Czerwca 1777., która to summa na powodztwo Collegium pupillorum dla czworga z taże spłodzonych dziec w dniu 4. Listopada 1796 przez Bogusława Kurnatowskiego zameldowana i wskutek przyznania dziedzica w protokule z dnia 18. Kwietnia 1796 przez dekret z dnia 21. Września 1801. zahipotekowaną została, czyli do zaginionego Instrumentu kwitu Grodzkiego z d. 25. Czerwca 1777. przez Adama małżonków Kurnatowskich wystawionego protokułu przyznania z dnia 18. Kwietnia 1796 i Attestu hypotecznego z dnia 21. Października 1801. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub innych skryptów posiadacze, czyli z innych zasad prawnych pretensye mieć mniemaią, wzywaią się, aby swe pretensye w trzech miesiącach i naypóźniey w terminie dnia 1. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańben und zu bescheinigen, wibrigenfalls sie mit ihren Anspruchen auf die zu ibeschende Post und die darüber ausgestellten Documente pracludirt und letztere für amortisert werden erflart werden.

Pofen ben 18. Juni 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

skiego Ur. Culemann w naszéy izbie instrukcyinéy zameldowali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami na summę wymazać maiąca i instrumenta na takową wystawione wykluczeni i ostatni za utracaiących prawa ogłoszeni będą.

Poznań d. 18. Czerwca 1829 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal= Citation.

Die unbefannten Erben und Erbnehmer bes am 15. Marg 1821 in bem Dorfe Objecanowo, Wongrowiecer Rrei= fes, verftorbenen Pachtere Johann De= pomucen b. Gorecti und feiner am 3ten October 1822 mit Tode abgegangenen Chefrau Selena geborne Piglosta, wer= ben auf den Antrag des Machlaß = Eura= tore hierdurch offentlich vorgelaben, in bem jum Nachweise ihrer Bermandt= Schaft und etwanigen Erbrechte auf ben 4. November c. Morgens um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichte-Rath Bieder= mann hiefelbft angesetzten Termine gu geffellen und ihre Berwandtschaft und Erbrechte vollstandig nachzuweifen, wi= brigen= und ausbleibenden Falls aber gu gewartigen, baß bie fich melbenden und legitimirenden Pratendenten fur Die rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folden der Nachlaß zur freien Difpo= fition verabfolgt und ber nach ergange= ner Praclusoria sich etwa erft melbenbe Pozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem publicznie niewiadomych sukcessorów i tychże spadkobierców, Jana Nepomucena Goreckiego we wsi Obiecanowie, Powiecie Wagrowieckim, na dniu 15. Marca 1821 zmarlego i tegož małżonki Heleny z Pigłoskich na dn. 3. Października 1822 z tego świata zeszléy a to na domaganie się kuratora pozostałości, iżby w terminie dla udowodnienia swego pokrewieństwa tudzież iakichkolwiek praw do spadku, na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią naszym Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym stawili się, i swe pokrewieństwo tudzież prawo do spadku dokład nie udowodnili, w razie niestawieniasię zaś, spodziewać się maią, że zgłosić się i wylegitymować się maiący pretendenci za prawnych sukcessorów przyjętemi będą, onymże iako takim

nåhere ober gleich nahe Erbe, alle ihre Handlungen und Dispositionen anzuezkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Nechnungslegung noch Ersfatz ber gehobenen Nutzungen zu kordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorshanden wäre, begnügen muß.

Gnesen den 6. April 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

pozostalość do wolnego zarządzania wydaną a zgłaszaiący się dopiero po zapadłych prekluzyach bliższy lub równo blisk sukcessor wszystkie ich czynności i zarządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym od nich ani złożenia rachunków, ani wynagrodzenia z pobieranych użytków żadania nie iest mocen, lecz tylko na tem przestać powinien, coby ieszecze z sukcessyi znaydować się mogło.

Gniezno d. 6. Kwietnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posenschen Regierungs-Bezirke und im Kröbenschen Kreise belegene, den Capitain Thomas und Francisca von Rakowskischen Eheleuten zugehörige abeliche Gut Konary nebst dem dazu gehörigen Dorfe Piaski und der Deserte Zalesse, welches nach der von der Kredit-Direction aufgenommenen Tare auf 107,791 Rthl., 9 fgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber verkauft werden, und die Bictungs-Termine sind auf

den 21. Mai, den 24. August,

und der peremtorische Termin auf

ben 24. November 1829, vor dem Herrn Landgerichte-Rath Gabe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden biese TerPatent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Konary wraz ź należącą do nich wsią Piaski i dezertą Zalesie, pod iurysdykcyą naszą w powiecie Krobskim departamencie Poznańskim położone, W. Tomaszowi i Franciszce malżonkom Rakowskim należące, które podług taxy przez Dyrekcyą Ziemską sporządzoney na 107,791 tal. 9. sgr. 7. fe. są ocenione, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 21. Maia,

na dzień 24. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 24, Listopada 1829. zrana o godzinie 9. przed Ur. Gaede Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznamine mit ber Nachricht bekamt gemacht, baß in dem letzten Terming das Grundsstüde dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche syndemisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Mochen vor dem letten Termine einem Feben frei, und die etwa bei Aufnahme der Tazre vorgefallenen Mångel anzüzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fransfadt den 12. Januar 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

rzone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, ia kieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły. Taka każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa dnia 12. Stycznia 1829 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Kostenschen Kreise belegene abeliche Gut Kurowo, welches nach der gerichtlichen Tare auf 29180 Athl. 6 fgr. 8 pf. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 21. Mai, ben 24. August, } 1829, and ber peremtorische Termin auf ben 25. November 1829,

vor bem herrn Landgerichts-Rath Gabe Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Kurowo pod iurysdykcyą naszą w powiecie Kościańskim położone, które podług axy sądownie sporządzoney na 29180 tal. 6 sgr. 8 szel. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane być mają, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Maia dzień 24. Sierpnia 1829. termin zaś peremtoryczny na

dzień 25. Listopada 1829. zrana o godzinie 10. przed delegowanym sędzią Ziemiańskim W. Gaede w mieyscu wyznaczone zostały.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in dem letten Termin bas Grund= fruck bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetliche Sindernisse eine Ausnahme zulaffen.

Bugleich werden nachbenannte, bem Aufenthalte nach unbefannte Real-Glau= biger,

- 1) die Thecla v. Dobroslawska,
- 2) die Unna v. Prufimeta, geborne v. Dobroslawsta, 14 . To 12 . Sale 12.
- 3) ber Gutepachter Bogustaus Alutowsfi,
- 4) der Wonciech Laurentowski, hierburch vorgeladen, fich in biefen Terminen entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich Bevollmachtigten, wo= ju bie Juftig = Commiffarien Galbach, Douglas, Riedler, Mittelffabt, Storck und Lauber in Vorschlag gebracht wers ben, einzufinden, widrigenfalls bie Gin= willigung in ben Zuschlag fur bas ge= thane Meiftgebot angenommen wird.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor dem letten Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 1. December 1828. Konigl. Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nie. ruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie i na poźnieysze podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola

Zarazem zapozywamy ninieyszem następuiących z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

1) Wną Teklę Dobrosławską,

2) Wną Annę z Dobrosławskich . Prusimską, pod and skut standa

3) Ur. Bogusława Klutowskiego possessora, replacement

4) Woyciecha Laurentowskiego, ażeby się w tych terminach, a szczególniéy w terminie zawitym osobiście lub przez prawnie upoważnio. nych pełnomocników, na których się Ur. Salbach, Douglas, Fiedler, Mittelstaed, Stork i Lauber kommissarzy sprawiedliwości przedstawiaia, stawili, albowiem w razie przeciwnym przyjetem będzie, iż na przysądzenie za podane pluslicytum zezwalaią. W przeciągu 4, tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść/ mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa dnia 1. Grudnia 1828. Królewski Sąd Ziemiański. Subhaffatone : Patent.

Das ben Stanislaus v. Minfafowsfi= fchen Erben gehorige, im Abelnauer Rreife belegene, auf 21,707 Rthl. 23 fgr. 7 pf. abgeschätzte abeliche Gut Gofincinn foll, ba bas bisherige Gebot zwei Drittel ber Tare nicht erreicht, an= berweitig zum Verfauf ausgeboten merben. Wir haben gum biefem 3wed ei= nen neuen peremtorifchen Termin auf ben 12. Januar 1830 Bormit= tage um 9 Uhr vor bem herrn Landges richts = Rath Ruschke angesett, zu wel= chem Bietungeluftige mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag bie Tare in un= ferer Regiffratur eingefehen werben fann. Krotoschin ben 31. August 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Anti-follow Pilinish To plate

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn do sukcessorów Stanisława Myszkowskiego należące, w powiecie Odolanowskim położone, na tal. 21,707 sgr. 23. fen. 7 ocenione, gdy dotychczasowe licytum dwoch trzecieh części taxy niedoszło, powtórnie licytowane być maią. Wyznaczywszy przeto nowy termin zawity na dzień 12. Stycznia 1830. przed deputowanym W. sędzią Ruschke, zapozywamy chęć licytowania maiących, aby się w takowym stawili. Taxa w registraturze naszey przeyrzaną być może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Auf die im Offrzeszower Rreife belege= nen Guter Wierufgow und Opatow find, und zwar auf ersteres Rubr. III. Nro. 3., auf letteres Rubr. III. Nro. 11. für die Rammerherrin Cophie Charlotte v. Bojanowefa, geborne Grafin v. Mal= Bahn, jest in Breslau, 70,000 Rthlr. aus der von ihrem Bater, dem verftorbe= nen Steatsminifter Seinrich Joachim Carl Graf v. Malhahn, am 20. April 1799 in Militsch gerichtlich ausgestellten Urfunde nach Ausweis des Recognitiones= Scheins d. d. Ralifd ben 7. Mai 1799 hopothefarisch verfichert. Die Forderung ift an die Nachlagmaffe bes verfterbenen Banquier Lippmann Meyer Wolff in Berlin mittelft Ceffions : Urfunde bom 20. Juli 1826 gediehen. Es ift indeifen die gebachte Schuld = Urfunde vom 20. April 1799 nebft Recognitions= Schein d. d. Ralisch den 7. Mai 1799 verloren gegangen. Comobl bie Eura= toren ber Nachlaß-Maffe bes Lippmann Mener Wolff, als auch der zeitige Gigen, thumer ber verpfandeten Guter find dar= über einig, baf die Schuld ber 70,000 Mthl. noch existirt. Wir laben baber alle biejenigen, welche an die gebachten Documente ale Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand, ober fonftige Briefeinha= ber irgend einen Unfpruch gu haben glauben, hierdurch vor, biefen in bem von

Zapozew Edyktalny. Na dobrach Wieruszowie i Opatowie w Powiecie Ostrzeszowskim położonych a mianowicie na pierwszych Rubr. III. No. 3 na ostatnich Rubr. III. No. 11. dla W Zofii Karoliny Boianowskie'y szambelanowy urodzonéy Hrabiny Maltzahn, teraz w Wrocławiu zamieszkaley, summa tal. 70,000. na mocy sądownie wystawionego przez oyca teyże niegdy Ministra stanu JW. Henryka Joachima Karola Hrabiego Maltzahn pod dniem 20. Kwietnia 1799. w Miliczu dokumenta i podlug wykazu rekognicyinego d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1709. hypotecznie iest zabezpieczo-Pretensya ta na mocy Cessyi z dnia 20. Lipca 1826 r. dostała się do massy pozostałości niegdy Lipp. mann Meyer Wolf Bankiera w Berlinie. Wyżey rzeczony dokument z dnia 20. Kwietnia 1799. r. wraz z wykazem rekognicyjnym d. d. Kalisz z dnia 7. Maia 1799 r. zaginął. Tak kuratorowie massy pozostałości Lipmana Meyera Wolf, iako i teraźnieve szy właściciel dóbr zastawionych w tem się zgadzaią, iż dług ten talarów 70,000. ieszcze exystuie. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do rzeczonych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye iakiekolwiek mieć sądzą, aby takowe

und auf ben 5. Dovember 1829, vor bem Herrn Landgerichts=Rath Bore= tius in unferm Gerichte-Lofale angefeteten Termine geltend ju machen, wibri= genfalls bie Ausbleibenben mit ihrem etwanigen Unspruche pracludirt und ih= nen ein ewiges Stillschweigen aufgelegt, Die bezeichneten Documente fur amortifirt erklart und neue Sypothefen-Juftru= mente ausgefertigt werden murben. Wenn nun aber bie Frau Rammerherrin bon Bojanowsfa mit ben gedachten 70,000 Rithl. bem Pringen George Carl b. Bef= fen = Darmftabt Durchlaucht auf Bobe von 30,000 Athl. mittelft Urfunde vom 17. Marg 1802 Sicherheit bestellt, Die= fer aber feine besfallfigen Rechte am 14. August 1806 bem Banquier Joseph Abraham Mofes, jett Joseph Moffen in Berlin, abgetreten, diefer wiederum in die Loschung der 30,000 Mthl. am 16. Rebruar c. confentirt hat, und bas Dri= ginal-Berpfandungs-Inftrument ber Frau Rammerberrin von Bojanowska d. d. Militsch den 17. Marz 1802, so wie bie Driginal-Ceffion bes Pringen George Carl von Seffen-Darmftadt Durchlaucht bom 14. August 1806 perforen gegan= gen ift, fo fordern wir auch alle die, welche an die zu loschende Post und die barüber ausgestellten Inftrumente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber irgend einen Unspruch zu haben meinen, diefen in bem oben beffimmten Termine anzumel= ben, widrigenfalls bie Ausbleibenben mit allen ihren etwanigen Unfpruchen werden

w terminie dnia 5. Listopada 1829. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu naszem sądowem zameldowali i udowodnili; w przeciwnym razie niestawaiący z pretensyami swemi iakiemikolwiek prekludowanemi zostaną i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie; dokumenta zaś wyżey oznaczone za umorzone uznaneino. we instrumenta hypoteczne wygoto. wane zostaną. W. Boianowska szambelanowa zaś z rzeczoną summą ral. 70,000. Jaśn. Ośw. Karolowi Xiążęciu Hessen Darmstadt na mocy dokumentu z dnia 17. Marca 1862. r. kaucyą w ilości tal. 30,000. wystawila, tenže zaš JO. Xiąże prawa w téy mierze iemu służące pod dniem 14. Sierpnia 1806. r. Józefowi Abrahamowi Moyżeszowi, teraz Józefowi Mossen Bankierowi w Berlinie odstapil; tenže ostatni znowu na wymazanie tal. 30,000, pod dniem 16. Lutego r. b. zezwolit. Gdy zaś originalny instrument zastawny W. Bo. ianowskiey szambelanowey d. d. w Miliczu dnia 17. Marca 1802 r. tudzież cessya originalna JO. Jerzego Karóla Xig2ecia Hessen Darmstadt z dnia 14. Sierpnia 1806, r. zagine. ły; przeto wzywamy oraz wszystkich tych, którzy do summy wymazać się maiącey i wystawionych względem teyże instrumentów iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze, zastawni lub inni iakakolwiek pretensya

ausgeschlossen, ihnen ein ewiges Stillsichweigen aufgelegt, die Lbschung der 30,000 Athl. aber veranlast werden wird.

Rrotoschin ben 26. Juni 1829.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

mieć sądzą, aby takową w wyżey wyznaczonym terminie zameldowali,
w razie przeciwnym niestawaiący
wszelkie służyć im mogące pretensye
utracą, wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie, a następnie
wymazanie Tal. 30,000. uskutecznioném zostanie.

Krotoszyn d. 26. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

In bem Sypothetenbuche bes im Meferiker Rreife belegenen, zur herrschaft Bentschen geborig gewesenen ablichen Guts Groß-Dammer (Dabrowfa), beftehend aus dem Borwerk und Dorfe gleichen Mamens, dem Bormerf Schrom= pe ober Samfonti, bem Borwerf Boblen ober Bolewing und ber Saulanderei aleichen Namens, ift Rubr. III. No. 10. eine Protestation fur ben Frang b. Przeu-Bfi wegen einer am 1. Mai 1797 auf ben Grund bes im Jahre 1739 erganges nen Decrets bes Tribunals gu Petrifau angemelbeten, von bem borigen Gigen= thumer, bem Rittmeifter Stephan v. Gar= czonsti, aber beftrittenen Real-Forberung von 1500 Athl. oder 9000 Gulben pol= nisch und Rubr. III. No. 12. eine Post von 56 Athl. ober 336 Gulben polnisch fur einen gewiffen Meyer ohne nabere Bezeichnung, welche von ben vorigen Eigenthumern, Anton, Frang, Stephan Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Dabrowka w powiecie Międzyrzeckim leżących, przedtem do maiętności Zbąskiéy należących, z folwarku i wsi Dabrowka (po niemie. cku Gross - Dammer) z folwarku Samsonki czyli Schrompe z folwarku Bolewiny czyli Bohlen, olendrów podobnegoż nazwiska składaiących się, zahypotekowana iest w dziale III. Nr. 10. protestacya dla Ur. Franciszka Przeuskiego, względem pretensyi realnéy tal. 1500 czyli 9000 zlt. pol. wynoszącey i pod dniem I. Ma. ia 1739r. na mocy dekretu wr. 1739 w Trybunale Piotrkowskim zapadłego zameldowanéy a przez przeszłego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznanéy, w dziale zaś III. Nr. 12. summa 56 tal. czyli 336 złt. pol. dla pewnego Meyer bez bliższego opisu. WW. Antoni und Repomucen v. Garegynofi anerkannt worben, eingetragen.

Der bisherige Eigenthumer bes Guts Groß=Dammer, Kammerherr von Gar= cannofi, behauptet, bag beibe Schulb= poften bezahlt find, und hat beren Loichung in Untrag gebracht. Da er aber Die betreffenden Quittungen und refp. Lofchunge=Confense beignbringen nicht im Stande ift, ihm anch der Aufenthaltsort ber genannten Glaubiger ober beren Er= ben unbefannt ift, fo verlangt er beren bffentliche Borladung.

Demgemaß fordern wir ben Frang v. Przeusti, fo wie den Meyer, ihre etwas nige Erben, Ceffionarien oder Diejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, biermit auf, in dem auf den 14ten Robember b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Referen, barius Rubale hier an der Gerichtsstelle angeletten Termine, entweder perfonlich ober burch gesetzlich gulagige Bevollmach= tigte, wogu wir ihnen die Juftig-Com= miffarien Wolny und b. Wronefi por= fchlagen, zu erscheinen, um ihre Unfpruche geltend zu machen, widrigenfalls fie bamit werden pracludirt und ihnen bes= balb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, auch die Loschung jener Poffen ohne weiteres verfügt werden.

Meferit ben 9. Juli 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

States, Tiere Charles Libertage a faut with

Franciszek Stefan i Nepomocen Garczyńscy prześli dziedzice przyznali ią.

Dotychczasowy dziedzie Dąbrowki W. Garczyński Szambelan twierdząc, iż obydwie summy zapłacone zostały; wniósł o wymazanie ich. Nie będąc zaś w stanie kwitów czyli zezwoleń na wymazanie przystawić, i podaiąc zarazem, że mu mieysce pobytu wierzycieli wymienionych lub ich sukcessorów wiadomem nie iest, domaga się, aby publicznie zapozwanymi byli.

W skutku tego zapozywamy Ur. Franciszka Przeuskiego i Meyera, ich sukcessorow, cessyonaryuszów, lub tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie na dzień 14. Listopada r. b. wyznaczonym o godz. 9. zrana w Izbie naszéy sądowey przed Ur. Kubale Referend. aso. biście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Spraw. Wronskiego i Wolnego proponuiemy stawili, i pretensye swoie udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostana, i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie, summy zaś rzeczone z księgi hypoteczney wymazanemi zostaną.

Międzyrzecz d. o. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. difference operations and deep management on the since of

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Land : Gerichts zu Fraustadt sollen mehrere, bem Gastwirth Salomon Pincus Ollenborff zu Sierakowo im Wege ber Execution gepfändete Effecten, bestehend aus Kleibungsstücken, Gläsern, Porzellain und Hausgeräthschaften bffentlich verkauft werben.

Hiezu haben wir einen Termin auf ben 10. November c. Bormittags um 9 Uhr anberaumt, wozu wir Kaufluftige hiermit einladen.

Rawicz den 25. September 1829. Kon. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią być effekta drogą exekucyi zafantowane starozzakonnemu Salomonowi Pinkusowi Ollendorfowi w Sierakowie zamieszkałemu przynależące, składaiące się z sukien, szkła, porcelany i sprzętów domowych publicznie sprzedane.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Listopada r.b. o godzinie 9téy zrana, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszém wzywamy.

Rawicz, dnia 25. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Land = Gerichts zu Fraustadt haben wir zum öffent=
lichen Werkauf bes bem hiesigen Gastwirth und Chirurgus Erdmann Leopold
Theodor Seibt zugehörigen, hieselbst unter No. 45. und 46. auf der Posener
Straße belegenen Gaschofes, zum grünen
Baum genannt, welcher auf 2500 Rtl.
gerichtlich gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Sabhastation nach,
siehende Termine, als

ben 18. December b. I, ben 19. Februar und ben 20. April f.,

von welchem ber lettere peremtorisch ift, Bormittags um 9 Uhr in unserm Ges richte-Locale anberaumt, zu welchem wir Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańa skiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi oberzy pod zielonem drzewem zwanego tu w mieyscu pod liczbą 45 i 46 na poznańskiey ulicy położoney Erdmannowi Leopoldowi Teodorowi Seibt Chirurgowi i Oberzyście przynależącego, który sądownie na 2500 tal. otawowany został, następuiące termina, iako to:

dnia 18. Grudnia r. b. dnia 19. Lutego i dnia 20. Kwietnia r. p. z ktorych ostatni iest peremtoryczny, zrana o godzinie gtéy w lokalu poRaufluftige und Befitfahige hiermit ein= laben.

Die Tare und Raufbebingungen fon= nen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Rawicz ben 9. October 1829. Ronigl. Preug, Friedensgericht. siedzenia naszege, do którego ochote do kupna i zdolność posiadania maiących, ninieyszém wzywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży każdego przyzwoitego czasu w Registrafurze naszéy przeyrzaną być może.

Rawicz, dnia 9. Październ. 1829. Król. Pruski Sąd Pokoin.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

and the second second second

J. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Juftig-Rath Pratich in unferem Inftruftions = Zimmer anberaumten Ter= mine meiftbietend verfauft werben, wo= ju Raufluftige eingeladen werben.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingefeben werden.

Rrotofchin ben 16. Mai 1829. Fürfilich Thurn und Taxissches

Fürftenthums = Gericht.

A Test to the production of the production

Die Pustkowie Rybka bei Rozmin, Pustkowie Rybka pod Kozminem, auf 600 Athl. 5 far. gerourbigt, foll in na 600 tal. 5 sgr. oszacowane, w terben auf ben 31. August, ben 1. minach na dzien 31. Sierpnia October und ben 3. November b. na dzien i. Pazdziernika r. b., i na dzień 3. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Pratsch w izbie naszév instrukcyjnéy wyznaczonych, naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Na które to termina chęć kupna maiących zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszév

przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 16. Maia 1829. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

Befanntmadung.

Der am Berdichower Damm neben No. 119. Wallischei belegene, 431 Muthen große freie Platz wird am 24. November c. vor Mittage um 10 Ubr im Magiftrate-Erpeditione-Zimmer bem Meistbietenden in Erbpacht ausge= boten.

Licitationeluftige Intereffenten werben hierdurch eingelaben, im vorgenannten Termine fich einzufinden und ihre Gebote gu verlautbaren.

Pofen den 16. September 1829. Der Dber = Burgermeifter.

#### OBWIESZCZENIE.

Plac obeymuiacy 431 Pretow, na Chwaliszewie przy Nr. 119 i Tamie berdychowskiey sytuowany wypuszczony będzie w wieczystą dzierzawę dnia 24. Listopada r. b. o godzinie totéy zrana w Izbie ex. pedycyinéy na Ratuszu.

Wzywam maiących chęć nabyciatego gruntu iżby się zgłosili w terminie celem podania swych licytów.

Poznań, dria 16. Września 1829. Nadburmistrz.

Befanntmachung.

Die bei No. XIV. Colombia belegene, aus 3 Morgen bestehende Sanbichelle wirb am 25. November c. vor Mittage um 10 Uhr im Magistrato = Expeditionegim= mer an den Meiftbietenben in Erbpacht ausgeboten.

Licitationsluftige Intereffenten werben hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen und thre Gebote gu

perlautbaren.

Posen ben 16. September 1829. Der Dber , Burgermeifter. Obwieszczenie.

Mieysce piasczyste, przy Nr. XIV. na Kolombii położone 3 mórgi obey. muiace, wypuszczone będzie w wieczystą dzierzawę dnia 25. Listo. pada r. b. o godzinie 10téy przed południem w Izbie sessyonalney na Ratuszu.

Wzywamy chęć licytowania maiących, iżby w terminie celem podania swych licytów, stawili się.

Poznań, dn. 16. Września 1820. Nadburmistrz.

Befanntmachung.

Das jum Rachlaffe bes verftorbenen Johann Leczynski gehorige Mobiliare, bestehend aus einem Reffel, Betten, 3 Rube, Garderobe, Schmiedewerkzeug und Sausgerathichaften, wird am 28. Dc= tober c. Vormittage um 9 Uhr zu Schroba an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung offentlich verfauft w Szrodzie sprzedane. werden.

Schroba ben 13. October 1829. Der Friedens-Gerichts, Actuarius Fabiantowski.

Obwieszczenie.

Kociołek, pościel, 3 krowy, garderoba, narzędzia kowalskie i sprzęty domowe, do pozostalości Jana Łęczyńskiego należące, będą publicznie do naywięcey daiącego za natychmiastową zapłatą dnia 28. Października r. b. rano o godzinie 9.

Szroda, dnia 13. Październ. 18296 Aktuaryusz Sadu Pokoiu. Fabiankowski.

Bekanntmachung.

Einem verehrten Publicum mache ich hiermit befannt, bag ich mit Genebs migung einer hohen Ronigl. Regierung ben 1. November c. meine Schul- und Penfione-Unffalt in dem Saufe bes herrn Krug in der Wafferfrage Do. 176. ers offnen werbe. Denjenigen Eltern, welche mir die Erziehung ihrer Tochter anver, trauen wollen, verspreche ich sowohl in ber beutschen, polnischen, frangbiischen und italienischen Sprache, wie auch in allen andern, fur unfer Geschlecht nothigen Diffenschaften den grundlichften Unterricht zu ertheilen. Außerdem bemerke ich, daß ich meinen Schulerinnen gur Verfertigung weiblicher Runft = Arbeiten bie feinften Sorten Bolle, die ich birect aus Berlin beziehe, gufommen laffen werbe.

Pofen am 15. October 1829.

Julia v. Stremler.